# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. November 1865.

Nrº 256.

9. Listopada 1865.

Mro. 9780. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird zur allgemeinen Kenntniß gebrackt, daß zur Hereinbringung der von Henne Hirsch geborene Brodheim wider Makke Brodheim und die Erbs- und Rechtsnehmer des Mathias Brodheim erstegten Summe von 1554 st. 29½ fr. KM. oder 1632 st. 21 fr. öst. W., sammt 5% Jinsen vom 3. August 1847 und Grekuzionskosten per 13 st. 34 kr. öst. W., so wie der acgenwärtig mit 34 st. 93 kr. öst. W. zugesprochenen weiteren Crekuzionskosten, nach Abschlag jedoch der bereits gezahlten Summe von 742 fl. öst. W., die öffentliche Bersteigerung der zu Przemyśl selegenen, der Makke Brodheim und den Erben des Mathias Brodheim gehörigen Kealität Kro. 192 in drei Terminen, u. z. am 11. Dezember 1865, am 15. Jänner 1866 und 12. Februar 1866. sedesmal um 9 Uhr Bormittags, bei diesem k. k. Kreisgerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Ale Auerufepreis wird der gerichtlich erhobene Schagungs.

weith per 4238 fl. 85 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Kauslustige ist verbunden, 10% der Ausrufssumme im tunden Betrage von 430 fl. öst. W. entweder im Baaren, oder in galiz. Erurdentlaßungs Obligazionen, oder in Bfandbriefen der galiz. kländ. Kreditsanstalt nach dem am Tage der Listazion in der Lemberger Zeitung notirten Kurswerthe, oder in Bücheln der galiz. Spartasse zu fänden der Feilbiethungs Kommission als Vadium zu erlegen, wornach das Badium des Meistbiethers in gerichtlicher Berwahrung behalten, jenes der Mitlizitanten nach beendigter Feilbiethung denselben rückgestellt nerden wird, und nur die einzige Henne Hirsch wird vom Erlage tieses Vadiums befreit, wenn sie hierüber eine Schuldverschreibung ausstellt, und dieselbe in einem Betrage von 430 fl. öst. W. über ihrer im Lastenstande der zu veräußernden Realität ut dom. lom. III. pag. 184. n. 10. on. tom. V. pag. 200. n. 17. on. hypothezirten dorterung per 1632 sl. 21 fr. öst. M. intabulirt, und bei der Liztazion sich mit einem Hypothefarauszuge dieser Summe ausweist, tas das Vadium im Lastenstande dieser Summe am ersten Plate intabulirt wurde.

3) Falls bei keinem biefer Termine die zu veräußernde Mealität über ober um den Schähungswerth verkauft werden könnte, wird zur Etellung von erleichternden Bedingungen ein Termin auf den 12. Vebruar 1866 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, worauf ein neuer Littazionstermin ausgeschrichen werden wird, an welchem diese Mealtstat auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden wird.

4) Der Schätzungkaft, der Tabularextratt, so wie die näheren Lizitazionsbedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur ein.

gefehen merden.

Bon bieser Feilbiethung werden die Streittheile und die dem Mohnorte nach befannten Hypoth-fargläubiger zu eigenen Händen, hingegen die dem Mohnorte nach unbefannte Fany Baumann geborene Segel, so wie alle tiesenigen Gläubiger, welche nach dem 17. Juni 1865 auf riese Mcalität ein Hypothefarrecht erlangt hätten, so wie auch diesenigen, denen tieser Lizitazionsbescheid entweder gar nicht oder nicht vor dem Termine zugehändigt werden könnte, zu Händen des dum Kurator mit Substituirung des Landes Advokaten Dr. Reger bestellten Landes Advokaten Dr. Lezulka verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemysl, am 27. Ceptember 1865,

#### Obwieszczenie.

Nr. 9780. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu czyni niniejk. czyli 1632 zł. 21 kr. w. a. z procentem po 5/100 od 5. sierpnia 1847 bieżącym i kosztami egzekucyi w ilości 24 zł. 93 kr. w. a. przyznanych, po potrąceniu jednak kwoty 742 zł. w. a. na rachunek wierzytelności uiszczonej, przeciw Małce Brodheim i prawonabywcom Matiasza Brodheima przez Hennę z Brodheimów Hirschowa w Branej, na prośbę tejże ostatniej publiczna sprzedaż realności W Przemyślu pod 1. 192 leżącej, Małce Brodheim i prawonabywcom Matiasza Brodheima własnej, w trzech terminach, na dniu 11. grudnia 1865, na dniu 15. stycznia 1866 i na dniu 12. lutego 1866, sądzie obwodowym pod następującemi warunkami się odbędzie:

1. Cena wywołania realności w mowie będacej jest kwota oszacowania na 4238 zł. 85 kr. w. a. wypośrodkowana.

\*\*\* Composition oszacowania na 4238 zł. 85 kr. w. a. wyposrodkowana.

\*\*\*\* Każdy mający chęć kupienia sprzedać się mającej realności a. gotówką, alboteż obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi, alboteż obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiej kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej w dniu licytacyj w Przemyślu istniejącej, obliczoną będzie, albo nareszcie ksiązwadyum złożyć, poczem wadyum to wajwiększą cenę ofiarującego

w depozycie sądowym zatrzymanem, innym zaś chęć kupienia mającym zaraz po załatwieniu licytacyi zwróconem będzie, i tylko Hena Hirsch od złożenia tego wadyum uwolnioną będzie, jeżeli zezna zapis onego, i takowe w ilości 430 zł. w. a. na sumie swojej 1632 zł. 21 kr. w. a. w stanie dłużnym sprzedać się mającej realności Dom. III. pag. 184. n. 10. oo. Tom. V. pag. 200. n. 16. i 17. on. ciężącej, zaintabuluje, a przy licytacyi wyciągiem bypotecznym tej sumy się wykaże, iż wadyum w stanie dłużnym onci na pierwszym miejscu zaintabulowane jest.

3. Gdyby przy żadnym z tych terminów wystawiona na sprzedaż realność powyżej ceny szacunkowej lub też za cenę szacunkową sprzedaną nie byta, na ten wypodek wyznacza się na dzień 12. lutego 1866 o godzinie 4tej po południu, termin do ułożenia ulatwiających warunków, poczem rozpisany zostanie nowy termin licytacyi, przy którym ta realność niżej ceny szacunkowej sprze-

dana będzie.

4. Akt oszacowania, wyciąg tabularny i bliższe warnuki licy-

tacyjne wolno przejrzné w tu ejszo-sądowej registraturze.

O tej licytacyi uwiadamia się strony i wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś niewiadomą z miejsca pobytu Fanny Baumann urodz. Segel, tudzież wierzycieli, którzyby na sprzedać się mającej realności po 17. czerwca 1863 jakowe prawo hypoteki nabyli, jakoteż i tych, którymby uchwała licytacyę rozpisująca albo nie przed terminem, albo wcale doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dra. Zezulki postanowionego z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Regera.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 27. września 1865.

(2211) Obwieszczenie. (2

Nr. 3323. C. k. urząd powiatowy jako sąd niniejszem czyni wiadomo, że w sprawie Antoniego Wiśniewskiego przeciw Hieronimowi Błażowskiemu względem 3000 zł. w. a. z p. n. przymusowa sprzedaż 45 klaczy stadnych na dniu 12. grudnia 1865, a w razie nieudania się, 9. stycznia 1866 w tutejszym sądzie przedsięwziętą będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Mielnica, dnia 29. października 1865.

(2228) Kundmachung. (2

Nro. 55413. Das f. k. Ministerium für handei und Bolkswirtbschaft hat mit hohem Erlaße vom 21. September 1865 Nro. 12658 das dem Ciprian Ciepanowski, t. f. Eisenwerksverwalter zu Mizuh, unterm 27. November 1862 Nr. 6194 für die Dauer von zwei Jahren ertheilte ausschließliche Privilegium auf die Ersindung eines eigenthümlichen Versahrens zur Darstellung von Matten, welche zur Erzeugung von seuersesten und wasserdichten Dacheindeckungen bienen follen, auf die Dauer des dritten Jahres verlängert.

Das hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 22. Oftober 1865.

#### Ogłoszenie.

Nr. 55413. C. k. ministerstwo handlu i gospodarstwa krajowego rozporządzeniem z dnia 21. września 1865 roku l. 12658 przedłużyło Cypryanowi Ciepanowskiemu, c. k. zarządcy hamerni w Mizuniu, na rok trzeci wyłączny przywilej, dnia 27. listopada 1862 r. l. 6194 na lat dwa nadany, na wynalazek wyrabiania mat ogniotrwałych i wodę nieprzypuszczających do pokrycia dachów.

Co się ninicjszem do powszechnej wiadomości podoje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów dnia 22. października 1865.

(2215) E d y k t. (2)

Nr. 4488. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu wzywa niniejszem zmiejsca pobytu niewiadomych: Salomee 1go ślubu Jędruch 2go Blacha i tejże córki Antoninę, Teodozyę i Józefe Jędruch, aby do przypadającego na nie spadku po zmarłym na dniu 9. września 1855 bez ostatniej woli rozporządzenia Tomaszu Jędruch na podstawie prawnego następstwa najdalej w przeciągu jednego roku w tutejszym sądzie się zgłosili i deklaracyę do tegoż wnieśli, gdyż w razie przeciwnym pertraktacya spadku ze spadkobiercami, którzy się zgłosili i ustanowionym dla nich kuratorem Jakóbem Dąbrowskim przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego. Jarosław, duia 16. października 1865. (2233) Lizitazione-Kundmachung.

Mr. 11358. Mit Beziehung auf die Lizitazions = Kundmachung ber hohen k. k. Finanz = Landed = Direkzion vom 16. September 1865 Zahl 31195 wird zur Verpachtung der im nachstehenden Verzeichnisse bezeichneten Mauthstazionen auf die Dauer des Solarjahres 1866

Dosiennik upros

bet ber k. k. Finang=Bezirks Direkzion in Stryj bie zweite Lizitazion, und zwar an nachbenannten Tagen des November 1865 auf einzelne Stazionen und am 23. November 1865 auf Komplere abzehalten werden. Schriftliche, mit dem 10% Badium belegte Offerten find spätestenk am 20. November 1865 um 9 Uhr Vormittags beim Verstande der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion zu überreichen.

| ARRI-aberra              | Name der Mauthstazion           | Benennung bes<br>Straffenzuges       | <b>Tarifiä</b> ge       |                                      |                  |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Tag ber<br>Versteigerung |                                 |                                      | Weginauth<br>für Weilen | Brücken=<br>mauth nach<br>ber Alaffe | Fisfal-<br>preis |
| 20. November 1865 -      | Wystowa, Wegs und Brückenmauth  | Karpathen - Hauptstrasse             | 1                       | III.                                 | 6500             |
|                          | Kałusz, Wegmauth                | detto                                | 2                       |                                      | 2681             |
|                          | Krechowice, Wegmauth            | detto                                | 2                       | 1                                    | 1875             |
| 21. November 1865        | Lisowice, Beg- und Brückenmauth | Detto                                | 2                       | I.                                   | 3210             |
|                          | Stryj , Nr. 1 Brückenmauth      | detto                                |                         | III.                                 | 9568             |
|                          | Stryj, Nr. 2 Wegmauth           | Wereckoer ungarische<br>Hauptstrasse | 2                       | •                                    | 4055             |
|                          | Klimiec, Weg- und Bruckenmauth  | detto                                | 3                       | I.                                   | 1650             |
| 22. November 1865        | Błonie, Wegmauth                | Detto                                | 2                       |                                      | 2000             |
|                          | Wolica, Wegmauth                | detto                                | 2                       |                                      | 2175             |
|                          | Rozwadów, Weg: und Brückenmauth | detto                                | 1                       | 111.                                 | 5050             |
|                          | Rownia, Weg- und Brückenmauth   | Rozniatower Berbindungs:             | 2                       | III.                                 | 585              |

(2229) I. & b i f t. (1)

Mro. 1714. Der seit dem Jahre 1854 im Auslande sich unbefugt aufhaltende Leib Elig aus Brody wird hiemit aufgefordert, binnen 4 Monaten vom Zeitpunkte der ersten Ginschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in seine Heimath zurückzusehren und sein Absein zu rechtfertigen, widrigenfalls nach dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 weiter verfahren werden müßte. R. f. Kreisbehörde.

Złoczow, ben 25. Oftober 1865.

#### I. Edykt.

Nr. 1714. Leibe Eliga z Brodów, bawiącego bez pozwolenia za granicą państwa, wzywa się niniejszem, ażeby we cztery miesiące od pierwszego zamieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej Lwowskiej do miejsca urodzenia swojego powrócił i nieprawne wydalenie swoje usprawiedliwił, inaczej po upływie tego czasu przeciw niemu na zasadzie patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 postąpi się.

C. k. władza obwodowa. Złoczów, dnia 25. października 1865.

#### (2226) Ginberufunge : Gdift.

Mr. 8645. Hornstein Schlome und Koster Leisor aus Zbaraz, welde unbefugt im Austande verweilen und der ersten Einberufung vom 15. Mai 1. J. 3. 4123 und 4124 nicht Folge geleistet haben, werden wiederholt angewiesen, längstens binnen einem Jahre vom Tage der ersten Einschaltung des gegenn ärtigen Ediftes in das Amtsblott der Lemberger Zeitung in die österreichischen faiserl. Staaten zurückzusehern und ihr unbesuates Berweilen im Austande zu rechtsertigen, wisdrigens gegen dieselben, als gegen unbesugte Ausgewanderte, das Berschren nach den Best mmungen des allerhöchsten Patentes vom 24ten März 1832 eingeleitet werden müßte.

Bon der f. f. Kreisbehörde. Tarnopol, am 21. Oftober 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 8645. Wzywa się Szlomę Hornstein i Koffera Leisor ze Zbaraża, którzy nieprawnie za granicą przebywają i pierwszemu wezwaniu z d. 15. maja 1865 l. 4123 i 4124 zadość nie uczynili, aby najdalej w przeciągu jednego roku, licząc od umieszczenia pierwszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyz w przeciwnym razie przeciwko nim jako nieprawnym wychodźcom wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpionem by być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 21. października 1865.

#### (2230) Ginberufunge . Gdift.

Mro. 8492. Die nach Zbaraz zuständigen Feibisch und Feivel Markus Melaun, welche unbefugt im Austande verweilen und der ersten und zweiten Aufforderung vom 1. Mai I. J. 3.3173 und 12. August 1865 3.6650 nicht Folge geleistet haben, werden zum dritten und letten Male angewiesen, längstens binnen 1 Jahre vom Tage der er-

sten Einschaltung bes gegenwärtigen Ebiftes in bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung in die österr. fais. Staaten zurückzukehren und ihr unbefugtes Berweilen im Auslande zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben als unbefugt Ausgewanderte das Berfahren nach den Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 24. IMärz 1832 eingeleitet werden müßte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Tarnopol, ben 14. Oftober 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 8492. Wzywa się Feivla i Markusa Melaunów ze Zbraża, którzy nieprawnie za granicą przebywają i dwom wezwaniom do powrotu z dnia 1. maja do l. 3173 i z 12. sierpnia 1865 do l. 6650 zadość nieuczynili, po raz trzeci i ostatni, aby najdalej w przeciągu 1 roku licząc od dnia umieszczenia pierwszego cdyktu w Dzieniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie przeciwko nim jako nieprawnym wychodźcom wedle ustaw najwyższego patentu cesarskiego z dnia 24. marca 1832 postąpionem by być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 14. października 1865.

#### (2159)

# Kundmachungen.

#### Greenntniffe.

Das f. k. Landes, als Preßgericht in Benedig hat mit den Erfenntnissen vom 18. d. M. Jahl 16247, 16248, 16276 und 16301 die Nr. 86 des in Florenz erscheinenden politischen Tagesblattes "L'Appenio, vom 27. September d J., die Nr. 265 des in Bologna herausgegebenen politischen Tagesblates "Il Corriere dell Emilia" vom 25ten September d. J., und die Nro. 272 der in Florenz erscheinenden Zeitschrift "Il dirito" vom 4. Oftober d. J., dann die Druckschrift "Sesaro Deputato, lettera pro domo sua dell' Ingegnere Paolo Fambri a un altro Ingegnere, suo collega," sämmtlich wegen des durch ihren Inhalt begangenen Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe, nach §. 65 lit. a St. G. verbothen.

Das f. f. Landesgericht Wien in Straffachen erkennt fraft ber ihm von Er. f. f. apoft. Majestät verliehenen Umtsgewalt, daß der Inhalt der Druckschrift: "Palingeneste der Hölle, in vier Gefängen, episches Intermezzo zwischen den Akten den Akten der Zeit, Altona 1865, Verlag von A. Menhel, Druck von Herrn Neuburger in Dessau," den Thatbestand des Verbrechens der Religionsstörung, des Vergehens der Beleidigung gesehlich anerkannter Kirchen und des Vergehens gegen die öffentliche Sittlickeit nach S. 516 St. G. B. begründt und verbindet damit nach S. 36 P. G. das Verboth der weiteren Verbreitung.

Wien, ben 28. Oftober 1865.

Der f. f. Landesgerichts=Brafident: Bofchaul m. p.

Der f. f. Rathsfetretat: Thalinger m. P. (2223)Kundmachung.

Rro. 11635. Am 1. Dezember 1865 tritt im Marftorte Ulaszkowce eine f. f. Postexpedizion ins Leben, welche sich mit dem Briefpondienfie und mit ber postemtliden Behandlung von Geld. und sonstigen Werthsendungen bie gum Gingelngewichte von 3 & befassen und mit der f. f. Postexpedizion in lagielaica mittelft Fußbothenpoften in Berbindung fteben wird, welche mabrend ber Martigeit in Utaszkowce täglich, sonst aber 4 mal wöchentlich in nachstehender Beise du kurficen haben:

Bom 16. Juni bis einschließlich 16. Juli:

Bon Ułaszkowce täglich um 5 In Jagielnica täglich um 7 Uhr Abende. Uhr Nachmittags.

Bon Jagielnica täglich um 51/2 In Ułaszkowce täglich um 71/2 Uhr Früh. Uhr Früh.

In der übrigen Jahresperiode:

Bon Ulaszkowce Conntag, Mon- In Jagielaica andenselben Tagen tag, Mittwoch, Freitag um 11 um 1 Uhr Mittage. Uhr Bormittags.

Bon Jagielnica in obigen Tagen In Ułaszkowce an benfelben um 11/4 Uhr Nachmittags.

n 1½ Uhr Nachmittage. Tagen um 3½ Uhr Nachmittage. Der Bestellungsbezirk ber Postexpedizion Utaszkowec hat aus nachstehenden Orten zu bestehen: Kapuszynce, Milowce, Sosolowka, Claszkowce und Zabiotówka, die Entfernung zwischen Jagielnica und Utaszkowce beträgt 13/8 Meilen.

Bon ber t. t. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, ben 2. November 1865.

E b i f t.

Dr. 54142. Bon bem Lemberger f. f. Landesgerichte mird bem Johann Kaliwoda mit diefem Gbitte befannt gemacht, bag gegen denfelben mit bem hiergerichtlichen Beschluße doto. 25. Oftober 1865 3. 54142 eine Zahlungsauftage zu Gunften des Osias Majer Rosenthal pto. 50 fl. öft. 2B. erlaffen wurde.

Da ber Wohnort bes Johann Kaliwoda unbefannt ift, fo wird bemfelben ber herr Landes-Aldvokat Dr. Hofmann mit Substituirung bee herrn Landes-Advokaten Dr. Blumenfeld auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bein id dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 25. Oftober 1865.

(2227)Kundmachung.

Mro. 11953. Bur Berpachtung ber ftabtifchen Branntwein- und Gierpropinazion im Przmysl auf die Beit vom 1. Janner 1866 bis Ende Dezember 1868, wird am 21. November I. J. in der Kanglei tes Gemeindeamtes in Przemysl, wo auch die weiteren Bedingniffe eingesehen werden können, die Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiefalpreis beträgt 36000 fl. oft. D. und die Ligitagione.

luftigen haben ein 10% Badium zu erlegen.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, ben 30. Oftober 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11953. Celem wydzierzawienia propinacyi miejskiej w Prze-Myślu, a mianowicie tak wódki jak i piwa, na czas od 1. stycznia 1866 do końca grudnia 1868 r., odbędzie się dnia 21. listopada r. b. licytacya w urzędzie gminnym w Przemyślu, gdzie też i bliższe Warunki przeglądnione być mogą.

Cena wywoławcza wynosi 36000 zł. w. a. a chęć licytowania

mający obowiązani są 10% wadyum złożyć. Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 30. października 1865.

(5531)Cinberufunge : Edift.

Mro. 7925. Nachstehende Perfonen balten fich unbefugt im Muslande auf:

1. Abraham Karpf aus Tarnopol.

2. Seinvel Elinger aus Tarnopol und fein Bater Moses.

Diefelben werden angewiesen, langstens binnen 6 Monaten vom age ber Ginschaltung des gegenwärtigen Ediftes in das Amtsblatt ver Lemberger Zeitung in die österr. Kaiserstaaten zuruckzukehren und ihr unbefugtes Bermeilen im Auslande ju rechtfertigen, widrigens Ben diefelben das Verfahren nach den Bestimmungen des allerhochs Ben Batentes vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Von ber f. f. Rreisbehörde. Tornopol, am 10. Oftober 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 7925. Następujące osoby przebywają bezprawnie za granicą:

1. Abraham Karpf z Tarnopola.

2. Seinvel Elinger z Tarnopola i tegoz ojciec Mojzesz.

Wzywa się tychze, ażeby najdalej w przeciągu 6 miesięcy licząc od d. umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Ga-Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie przeciwko nim wedle ustaw najwyzszego patentu cesarskiego dnia 24. marca 1832 postapionem by być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 10. października 1865.

Coitt.

Nro. 55075. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Frau Filippine Seidel mit bicfem Gbifte befannt gemacht, bag Fani Pohl gegen bieselbe ein Gesuch um Zahlungeauflage einer Becheselsumme von 300 fl. oft. B. biergerichte überreicht hat, worüber bie Zah. lungsauflage am 23. Oftober 1865 Babl 53816 erlaffen murbe.

(3)

Da ber Mohnort berfelben unbefannt ift, fo wird ber Frau Filippine Seidel ber herr Landes Abvofat Dr. Kratter mit Gubfittuirung bes herrn Abvotaten Czemeryński auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt,

Bom f. f. ganbes- ale Sanbelegerichte.

Lemberg, ben 31. Oftober 1865.

Edift. (22!9)

Mro. 55734. Bon bem Lemberger f. f. Landes. als Sandels: gerichte wird bem, bem gegenwärtigen Wohnorte nach unbefannten Lucian Lawrowski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Hersch Silherstein zur Jahl 40737 ex 1865 wider ihn eine Klage wegen ber Wechselrestsumme von 92 fl. öft. W. überreichthat, worüber unterm 9. August 1865 Bahl 40737 ber Bahlungeauftrag erlaffen murbe.

Da ter Bobnort bes belangten Lucian Lawrowski unbefannt ift, so wird bemfelben ber Berr Landes Movetat Dr. Hosmann mit Substituirung des herrn Lantes : Advofaten Dr. Czemeriński auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und temfelben der oben angeführte Bahlungsauftrag dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes. ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, den 3. November 1865.

Thift,

Mro. 54733. Bon bem Lemberger f. f. Landes. als handels: gerichte wird dem Simehe Tannenbaum mit biefem Edifte befannt gemacht, daß gegen benfelben über Unsuchen des Wolf Czopp pto. 128 ft. 41 fr. öft. W. ein Zahlungsauftrag am 3. November 1865 3. 54733 erlaffen murde.

Da ber Wohnort besselben unbefannt ift, jo wird bem Simche Tannenbaum der Landes-Abvokat Berr Dr. Kratter mit Substituirung bes Landes-Advokaten herrn Dr. Czemerinski auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben der vben angeführte Bescheib biefes Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Bandes: als Sanbelsgerichte.

Lemberg, ben 3. November 1865.

(2217)d i f t.

Mr. 55980. Bon bem Lemberger f. f. Landes: ale pandels: gerichte wird bem abwesenden bem Aufenthalte nach unbefannten Salamon Gelb mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über das von David Leib Kronstein gestellte Unfuchen unterm 25. Oftober 1865 Babl 55980 die Zahlungsauflage wider benfelben pto. 314 fl. oft. Währ. f. Dt. G. erlaffen worden fet.

Da der Wohnort des belaugten Salamon Gelb dem Gerichte unbekannt ist, so wird demselben ber Herr Landesadvokat Dr. Frankel mit Substituirung des grn. Landesadvotaten Dr. Rechen auf deffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben die obenangeführte Zahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Lanbes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 4. Rovember 1865.

Goift.

Dr. 6726. Bom f. f. Bezirfsgerichte in Brody wird über Unfuchen bes Hermann Gottesmann aus Brody bas Amortifagionsverfahren rudfictlich der bet demfelben angeblich in Berluft gerathenen Anmeifung folgenden Inhaltes:

Mr. 48503. Lemberg Iten Juli 1865.

Berrn Leon Goldstand in Warschau.

3met Tage nach Sicht belieben Sie gegen Auslieferung diefer Unweisung an die Orbre bes Brn. Alexander Chajecki, Rubel Dreihundert breißig vier zu gahlen, und folche in Rednung zu bringen laut Bericht. Für Rub. 334.

Halberstam et Nirenstein.

Für mich an die Orbre bes orn, Martin Nirenstein Werth empfangen

Alexander Chajecki.

Für mich an die Ortre ber herren Halberstam et Nivenstein Werth in Rechnung. Wien, 24. Juli 1865.

p. p. Martin Nirenstein. T. Gottlieb Rappaport.

Dr. 28313. Für mich an die Ordre des frn. Herman Gottesmann. Werth erhalten. Brody, 27ten Juli 1865.

Halberstam et Nirenstein.

Für mich an die Ordre des grn. Abe Gottesmann. Werth erhalten

Hermann Gottesmann.

eingeleitet, daher der allfällige Inhaber dieser Urkunde hiemit aufgefordert, ben Besit dieser Anweisung hiergerichts binnen Einem Jahre von der dritten Ginschaltung dieses Solftes in ber Lemberger Zeitung an gerechnet, so gewiß anzuzeigen, ale fonft diefelbe für nichtig, und bie rechtliche Wirfung berfelben gegen ben Aussteller, und die übrigen durch diese Unweisung Berpflichteten, für erloschen erflärt werden murbe.

Brody, am 27. Oftober 1865.

(2207)Ogłoszenie.

Nr. 4327. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sad podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż dla odebrania resztującej pretensyi ilości 157 zł. 50 kr. w. a. z procentem 5% od sta, od duia 16. maja 1860 liczyć się mającym, przez p. Joanne Boczarskę przeciwko Jakubowi Proper wygranej, kosztami egzekucyjnemi w kwotach 1 zt. 31. kr. m. k. czyli 1 zł. 59½ kr. w. a., 6 zł. 81 kr., 8 zł. 19 kr., 8 zł. 40 kr., 2 zł. w. a. i niżej przyznanemi kosztami egzekucyi 25 zł. 17 kr. wal. austr., przymusowa publiczną sprzedaż realności w Stryju na Wojtowstwie pod Nr. 100 położonej, pierwotnie na rzecz dłużnika Jakóba Proper, obecnie zaś na rzecz Izaaka Nuty Bergmann zaintabulowanej, a to w trzech terminach, dnia 25. listopada 1865, 7. i 14. grudnia 1865. każdego razu o godzinie 10tej zrana w tutejszym c. k. sądzie powiatowym przedsięwziętą będzie.

Za cene wywołania bierze się wartość szacunkowa sprzedać się mającej realności w kwocie 353 zł. walucie austr. obliczona, z której chęć kupna mający 10% od sta, to jest kwotę 35 zł. 30 kr. w. a. jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi do

rak komisyi złożyć ma.

Akt detaksacyi i resztę warunków licytacyi w tutejszo-sądo-

wej registraturze przejrzeć można.

O czem się p. Joanna Boczarskę do rak pełnomocnika pana adwokata krajowego Dra. Dzidowskiego, Jakóba Proper, względnie zaś masę leżącą po nim do rak ustanowionego kuratora ad actum w osobie pana adwokata krajowego Dra. Fruchtmana Izaaka, Nuty Bergmann jako terazniejszego właściciela realności. Mojżesza Zacharyasza Schiff jako prawoni bywce Civi Schiff i wszystkich wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu wystawienia wyciągu tabular-nego do tabuli weszli, lub którym uwiadomienia licytacyjne albo dalsze nakazy z jakiegokolwi kbadź powodu doręczone być niemogly, przez kuratora ad actum pana Antoniego Languera uwiadamia. Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 20. marca 1865.

G b i f t. (2216)

Rr. 1516. Bom f. f. Begirffamte ale Gericht in Wisniowczyk wird hiemit kundgemacht, daß wegen vom Fedko Bachtiak an Nastia Ozimkow schuldigen 20 fl., 20 fl., 40 fl., 30 fl. und 30 fl. f. R. G. tie öffentliche ligitatorifde Feilbiethung bes bem Fedko Bachtiak gehörigen, in Stobada unter CN. 30 Nr. Rep. 32 gelegenen, feinem Grundbuchstörper bilbenten, aus einem Wohnhaufe, einer Cheuer und einem Grundfomplere von 10 Joch 1204 [Rl. bestehen: ben Bauerngutes bewilligt murbe.

Diese Licitazion wird im hierortigen Bezirksamtsgebäude am 14. November 1865, am 9. Jonner 1866 und am 23. Janner 1866, jedesmal um 10 Uhr Früh abgehalten, und erft in ligien Termine bas Bauerngut unter bem Ausrufepreise von 341 fl. 621/2 fr. ber=

fauft werden.

Das zu erlegende Badium beträgt 35 fl. öfterr. Währ.

Die Ligitagionebedingniffe, bann ber Schätzungsaft konnen biergerichts, bagegen bie auf bem Bauerngute haftenten Steuern, bei bem hierortigen Steueramte eingesehen werden.

Bom f. f. Begirfsamte ale Berichte.

Wisniowczyk, am 15. Oftober 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych. Od 9. do 15. października 186 .

Popiel Karolina, właścieleka dóbr, 75 l. m., na raka żołądkowego. Wolf Alfred, właściciel domu. 45 l. m., na zapalenie móżgu. Hactrich Józef, urzędnik izby obruchunkowej, 54 l. m., na suchoty Swohoda Klotylda, małżonka urzędnika. 33 l. m., na konsumcye. Rupert Teresa, wdowa po urzędniku, 67 l. m., na sparaliżowanie. Rossalde Józef, dyurnista. 74 l. m., na wodną puculine. Kaniuga Marya, żona drukarza, 50 l. m., na sparaliżowanie mózgu Westermayer Karol, dziecię urzednika, 2 l. m., na konwulsye. Małachowski Witold, dziecię dzierzawcy, 1½ r. m., na suchoty. Fereles harolina, 9 l. m., na szkarlatynę. Nakoneczny Bazyl, wyrobnik, 33 l. m., na tyfus.

Jachnicka Marya, wyrobnica, 60 l. m. Demko Jan, wyrobnik, 37 l. m., na zapalenie płuc. Hafezak Aleksander, wyrobnik, 59 l. m., na tyfus. Galuszek Michał, wyrobnik, 2 · l. m., Leszko Olexa, " 3 · l. m.,

Smola Katarzyna, wyrobnica, 35 l. m., na wadę w sercu. Demyte ko Bazyl, wyrobnik, 48 l. m., na katar. Schull Ewa, wyrobnica, 56 l. m., na raka żoładkowego. Baran Jozef, wyrobnik, 35 l. m., na konsumeye,

Jurezyszyn Marya, wyrobnica, 3. I. m., na suchoty. Duhlański Teodor, wyrobnik, 51 t. m.,

Mikuliszyn Anna, wyrobnica, 32 l. m., "
Bortnik Wiktoria, " 27 l. m., "
Stokaluk Emilia, dziecię wyrobnika, 6/12 r. m., na konwulsye.

Hirsch Karoli, a. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., 2 1. m., M hisawski Mi hal, Haydukiewicz Wiktor. 10,12 r. m., Janick, Atlina,

<sup>9</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie płuc. 2 i. m., na suchoty. Procek Karal, Kanus Józef, Eliasiewicz Józef, 12 r. m,

Leśniak Władysław, 5/12 r. m, na zapalenie płuc. 6 l. m., na angine. Brocka Katarzyna. Mazurkiewicz Tekla. 1 2 r. m. z braku sił żywotnych.

4 dni m., Karasz Helena, 20 dai m., Kinzler Michal, Kula Michał, szereg 2 37. pułku piech. inwalida, 23 1 m., na tyfus. Molt Piotr, 65 l m, ze starości.

Szeleszan Teodor, szereg. z 37. pułku piech , 21 l. m., na suchoty. Krystaty Atana y, , z 58. 27 1. m.,

z 10. pulku artyleryi. 26 l. m., Prychistal Marcin, Kotura Jan, dozorca chorych, 42 l. m., na zapalenie wnętrzności. Podgórs i Józef, szereg. z 10. pułku piech . 35 l. m., na wodną puchlinę. Gather Marcia. " z 2. pułku hazarów, 23 l. m., na tyfus.

Hammer Iza k Leib, tandeciarz, 80 l. m., ze starości.

Reizes Hersch, kramarz, 8 i l. m., Krochmal Chane, ma blerz, 55 l. m., na tyfus Piątek Sprintze, dziście wyrobnika. 4 l. m., na kur.

Dresner Izrael, 1 r. m, na angine. Zim at Mayer, 6/12 r. m. na wode w głowie. Heublam Schoel, 2 t. m., na zapalenie pluc. Mayer Sara, 11/12 r. m., na konwulsye.

# Anzeige - Matt.

# idomesemia drywatuc.

## fitiale der k. k. priv. österr. Psandseihgefellschaft.

#### (2221)Kundmachung.

Bon ber Filiale ber f. f. privil. öfterr. Pfandleih = Gefellichaft wird hi mit befannt gemacht, daß bie bie Ende Oftober verfallenen Pfander, und zwar:

#### Preziosen,

bestehend in goldenen Retten, Ringen, Ohrgehangen, Stirnbinden aus Perlen, Edmudfachen, goltene und filberne Uhren, dann diverfe Goldund Gilbergegenstände;

#### Maaren,

bestehend in Leinwand, Umhangetucher, neue Rocke und neue Sticfel, am #6. November 1865 Bormittags 9 Hipr

in ben Lokalitaten ber Filiale (lange Gaffe Dr. 39) in öffentlicher Berneigerung an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung merten veräußert merben.

Lemberg, 6. Oftober 1863.

Die Wiliale.

The state of the s

### Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego.

# Obvicszczenie.

Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego podaje do wiadomeści, ze z końcem października b. r. przepadłe zastawy, jako to:

#### Mosztowności,

t. j. złote łańcuszki, pierścienie, kulczyki, czolki (Stirnbinde) z pereł, kiejnoty, złote i srebrne zegarki, jakoteż różne wyroby ze złota i srebra;

#### Towary,

t. j. płótna, szale, nowe surduty i buty, w daiu 16. listopada 1865 przed poł. o godz. 9tej w biorze Banku Zastawniczego (na długiej ulicy pod nr. 39) przez publiczną licytacyę najwięcej postępującemu za gotówkę sprzedano

Lwów, daia 6. listopada 1865.

Filia.

Die Filiale der F. P. privil, ofterr. Pfandleib . Gefellschaft in bemberg bringt gur allgemeinen Renntniß, daß die Amtsstunden für Preziesen und Waaren bis auf Weiteres von 9 Uhr Frub bis 3 Uhr Nachmittag ununterbrochen abgehalten werren. (2222-2)

Filia e. k. uprzyw austr. Towarzystwa zas<sup>ta</sup> wniczego we knowie podaje do wiadomości, że

godziny biórowe na kosztowności i towary będą odtąd aż do prof szłego ogłoszenia od 9tej rano do 3ciej po południu bez przerwy.